## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 81. Mittwoch, den 4. April 1849.

Angekommene Fremde vom 3. April.

Sr. Gutepachter Rudnicki aus Pulmica, I. im goldenen Lowen; Sr. Friefe, Rechnungeführer im 21. Inf .= Regt. aus Grejen, Sr. Gefretair Rruger aus Rogmin, fr. Predigtamte Randidat Muller aus Inomraclam, Gr. Defonom v. Ramieneff aus Ronargemo, Die Ben. Buteb. v. Moraweli aus Rarnifgemo, Szegawineti aus Rlonowiec, Frau Guteb. v. Prufimeta aus Plefchen, 1. im Hotel de Berlin; Sr. Buteb. Meiener aus Racglin, Sr. Kommiffarine Frohlich aus Lutowo, I. im fdmargen Moler; Sr. Reg. Baurath Sartwich aus Stettin, Sr. Raufm. Rretfchmer aus Breelau, Sr. Guteb. v. Gojeweli aus Wollstein, I. im Hotel de Bavière; fr. Detonom Bertram aus Lippftadt, Die Gen. Raufl. Brebed aus Berlin, Levi aus Liffa, I. in Laut's Hotel de Rome; Sr. Detonom Pfeiffer aus Boret, I. im Hotel de Pologne; Br. Wirthichafte Bermalter Bafomefi aus Ottoromo, Sr. D. Baforefi, Grenadier im Leib Regt. aus Dotedam, I. im Hotel a la ville de Rome; Die frn. Rauff. Goldmann aus Wittowo, Brandt aus Reuftidt a/B., Bolffiohn aus Breiden, Spring aus Inowraclam, Gruhn aus Bolbenberg, Sr. Defonom Gutich aus Rarge, I. im Gichborn; Die Brn. Raufl. Bertheim, Sochathemefi und Marcus aus Rrotofchin, I. im Sorel jur Rrone; Die Syrn. Guteb. b. Rogalinefi aus Gwiagoowo, v. Rrgyžanowefi aus Murgnnowo, 1. im Horel de Paris; Frau Guteb. v. Gorgeneta aus Emiclowo, die Grn. Guteb. Gebr. v Cas bowell aus Chocicza, t. im Bagar; Sr. Raufm Baricall aus Berlin, t. im Sowan; hr. Zechnifer Alemann aus Breslau, t. im Gichfrang; Sr. Guteb. Rowinsti aus Swiniary, t. in Do. 12. am Dom; Br. Mominifrator Boptoweti aus Schoden, L in ber großen Gide; Br. Raufm Friche aus Breslau, Frau Raufm. Binfowsta aus Comerin of 28 , I im Hotel de Saxe; Sr. Guteb. v. Milineli aus nieder-Bergeredorf, I. im Hatel de Vienne; Sr. Gutep. Koralewelli aus Barbo, Sr. Monigotent Labfombli aus Rrufgemo, I. im Bagar.

| 1) Bekanntm         | achung. Dos im        |
|---------------------|-----------------------|
| Schildberger Rreife | e des hiefigen Regies |
|                     | ne Borwert Strzuzem,  |
| zu welchem          | 40.00-402             |
| an Obfigarten       | 19 Morg. 103 🗆 R.     |

| OH. | Dbftgårten        | 190 | lorg. | 103[ | JR. |
|-----|-------------------|-----|-------|------|-----|
|     | Relogarten        | 5   | -     | 147  | -   |
|     | Medern            | 531 | =     | 89   |     |
| "   | 2Biefen           | 99  | =     | 111  | 2   |
|     | hutungen          | 55  | (Ca.  | 190  | 9.3 |
| 2   | Sof= u. Bauftelle | n 7 | 3     | 159  | 3   |
| -   | Unland            | 24  |       | 171  | =   |

Bufammen 744 Morg. 150 DR.

gehoren, welches mit Berudfichtigung Der Reallaften von jahrlich 113 Rible. auf 11,720 Rible. tagirt und nur noch bie Johanni D. J. verpachtet ift, foll mit Bubehor im Gangen offentlich meiftbie= Bir baben gu tend perauffert merden. biefem Bebuf einen Termin auf ben 14. Mai d. J. Bormittage 10 Uhr in loco Strapzem bor bem Regierunge Rath Meertag anberaumt und laden dagu Rauf. luftige mit bem Bemerfen ein, bag bie Beraußerunge. Bedingungen gu jeder Zeit in unferer Regiftratur, ferner bei bem Domainen: Rentamte ju Schildberg und bei bem Gutepachter herrn v. Berboni auf Strangem, bei letterem auch bie Rarte und Das Bonitirungeregifter eingeseben werden tonnen. mitrel duo Budlind mine

Pofen, ben 16. Februar 1849.

Abnigliche Regierung, III. Krolews

Obwieszczenie. Strzyżewo, folwark w powiecie Ostrzeszowskim, w tutejszym obwodzie regencyjnym położony, do którego sadów . . . . 19 mórg to 3 p.

| horoco.          |      |      |     | -  |  |  |  |  |
|------------------|------|------|-----|----|--|--|--|--|
| sadów            | 191  | norg | 103 | p. |  |  |  |  |
| ogrodów polnych  | 5    | >>>  | 147 | 99 |  |  |  |  |
| ról              | 531  | ">   | 89  | 39 |  |  |  |  |
| tak              | 99   | " "  | 111 | 29 |  |  |  |  |
| pastwiska        | 55   | 99   | 90  | 99 |  |  |  |  |
| placów podworzo- |      |      |     |    |  |  |  |  |
| wych i budowlowy | ch 7 | 39   | 159 | 39 |  |  |  |  |

wych i budowlowych 7 » 159 » ziemi nieurodzajnej 24 » 171 »

ogolem 744 morg. 150 p. należy, ktory z uwzględnieniem cię žarów realnych rocznie 113 tal, wynoszących, na 11,720 tal, oszacowany i tylko do Sgo Jana r. b. jeszcze wydzierzawiony jest, z przynależy. tościami przez publiczną licytacyą pa sprzedaż iść ma. Tym końcem wyznaczyliśmy w samym Strzyżewie termin na dzień 14. Majar. b. przed poludniem o godzinie totej przed Radzca regencyjnym Meerkatz i wzy. wamy na tenże takowy kupić chęć mających z tém napomknieniem, że kondycye sprzedaży każdego czasu tak w naszej Registraturze jako też w urzędzie poborów rentowych w Ostrzeszowie i u Ur. Zerboniego dzierzawcy w Strzyżewie, a u tego tu także i mappa, oraz rejestr bonitacyjny, przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 16. Lutego 1849. Królewska Regencya. III.

Bergersoorf, I. im Hofel de Vienne; Sr. Gutsp. Koralewest aus Barbo, Br.

2) Mothwendiger Verkauf.
Rand, und Stadtgericht ju
Dofen, Erste Abtheilung,
den 8 Januar 1849

Das ben Birth Boneied und Marianna Janetiden Cheleuten geborige, in dem Dorfe Babti sub No. 9. A. belegene Grundstüd, abgeschäft auf 586 Athle, 11 igr. 8 pf. zufolge der, nebst Hoppothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 23 Mai 1849 Bormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

2) Edictal-Vorladung. fande und Stadtgericht gu pofen, Erste Abtheilung, ben 3. Marg 1849.

nego dokumento odlacznego, tyczą-

Ucher ben Nochlaß bes zu Glogan am 6. Bebenat 1845 perfiorbenen Garnifons= Berwaltungs: Ober-Inspektors und Lieutes nants Johann Friedrich Raulbach ift heute ber erbichaftliche Liquidationeprozeß erststet worden. Der Termin zur Anmels dung aller Anspruche und zur Wahl bes Rurators sieht am 14. September d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem hrn. Referendarins Rlemm im Parteienzimmer des hiefigen Gerichs an.

Wer fich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Bortechte verlusig erklart und mit seinen Forderungen nor an pasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch ührig bleiben sollte, perwiesen werden

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,

dnia 8. Stycznia 1849.
Grunt do Wojciecha i Maryanny małżonków Janek należący, we wsi Babki pod liczbą 9 A. położony, oszacowany na 586 Tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23 Maja 1849 przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Zupozew edyktalny.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 3. Marca 1849.

Nad pozostałością dnia 6. Lutego 1845. w Głogowie zmarłego Jana Fryderyka Kaulbacha, nadinspektora zarządu garnizonowego i porucznika, otworzono dziś proces spadkowolikwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyji obrania kuratora wyznaczony, przypada na dzień 14. W rześnia gtą godzinę przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed referendaryszem Klemm.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych
wierzycieli pozostało.

10 Uhr por bem Land: und Ctabigerichte.

4) Der Schuhmachermeister Undreas Gesche aus Canalwerder und die vers wittwete Grundbesitzer Tabatt Christine geb. Petri aus Groß = Bartelsee, haben mittelft Ehevertrages vom 16. Marz 1849 die Gemeinschaft ber Giter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers burch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bromberg, den 16. Marz 1849. Konigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Andrzéj Geschke szewc z Kanalwerder i Krystyna urodzona Petri, owdowiała Tabatt, właścicielka gospodarstwa z Wielkiego Bartelsee, kontraktem przedślubnym z dnia 16 Marca 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 16. Marca 1849. Król. Sąd Ziemsko miejski

5) Dokumenten , Aufgebot.

Alle diejenigen, welche an das unterm 29. Dezember 1841 fur den Wirth und Eigenthumer George Friedrich Gotter zu Peterkaschütz bei Enlau über die fur ihn auf der Wirthschaft Zaorle No. 21. sub Rubr. III. No. 1.2 hypothekarisch eins getragenen 77 Athlr. 23 sgr. 8\frac{2}{5} pf. ausgefertigte Zweigdokument, bestehend aus einer beglaubigten Abschrift:

- a) ber für George Friedrich und Fries brich Gebrüder Gotter bestimmten Ausfertigung des Erbrecesses in der Martin und Marianna Gotterschen Nachlaßsache und der Nachtrags-Urtunde zu demselben vom 19. März 1831 und 18. Juni 1840,
  - b) bes Sppothefenscheins vom 16. Ro. vember 1840,

welches demfelben verloren gegangen, als Inhaber oder deren Erben, Ceffionarien ober fonstige Rechtenachfolger Unspruche baben, werben aufgefordert, diefelben in dem auf den 5. Mat b. J. Bormittags 10 Uhr por dem Lande und Stadtgerichts,

Zapowiedzenie dokumentu.

Wszyscy ci, którzy do wygotowanego dokumentu odłącznego, tyczącego się zahypotekowania ex decreto z dnia 29. Grudnia 1841. dla gospodarza i właściciela Jerzego Fryderyka Gotter w Peterkaschütz na gospodarstwie w Zaorli Nr. 21. pod rubr. III. Nr. 1 a. summy 77 Tal. 23 sgr. 82 fen. i składającego się z kopii wierzytelnéj:

- a) wygotowanych dla Jerzego Fryderyka i Fryderyka braci Gotter działów w interessie pozostałości po Marcinie i Maryannie małżonkach Gotter spisanych i dodatku z dnia 19. Marca 1831.
  - b) wykazu hypotecznego z dn. 16. Listopada 1840.,

który to dokument Gottrowi zginął, jako posiadacze, spadkobiercy, cessyonaryusze lub inni jakowi prawni następcy pretensye mają, wzywają się, aby takowe w terminie na dzień 5. Majar. b. o godzinie totej zrana

Rath Großer in unferem Gerichtslofale anberaumten Termine anzumelben, mipris genfalls fie mit ihren Ansprüchen an bas verlorene Dofument praflubirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufers legt und die Nichtigkeit bes Dofuments ausgesprochen werden wird.

Rawiez, ben 10. Januar 1849.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

) westka weinigna w kratki,

przed Wnym Grosser, Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego, w naszym lokalu sądowym wyznaczonym, zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do dokumentu będą wykluczeni i im w tym względzie wieczne milczenie nałożone będzie, niemniej dokument za nieważny uznany zostanie

Rawicz, dnia 10. Stycznia 1849, Król. Sąd Ziemsko-miejski.

3) eine fariefe wollene alleffe,

6) Steckbrief. Der unten naher beschriebene Raufmannslehrling Rudolph Alberts, welcher dringend verdachtig, dem hiesigen Raufmann herrmann Bielefelb eine bedeutende Summe veruntreut zu haben, ist am 27. d. M. heimlich von hier entwichen, und sein jehiger Aufent, baltort hat aller Bemühungen ungeachtet bieher nicht ermittelt werden fonnen. Sammtliche Eivil= und Militairbehorden werden daher geziemend ersucht, denselben, wo er sich nur betreten laßt, zu verhaften und unter sicherer Essorte an uns abzusliefern.

Signalement:
Bor, und Zuname, Rudolph Alberte;
Größe, 5 Kuß 5 Zoll;
Alter, 19 Jahr olt;
Religion, evangelisch;
Sprache, nur beutsch;
Gesichtsbitung, länglich;
Haare, dunkelbraun, kurz geschoren;

Mugen, grau; us nedbetres ni mie eimes

List gończy. Opisany niżej kupczyk Rudolf Alberts, będący we
wielkiem podejrzeniu, że Hermanowi
Bielefeldowi kupcowi tutejszemu znaczną summę pieniędzy przeniewierzył, zemknął dnia 27. m. b. ztąd potajemnie. Ponieważ teraźniejszego
miejsca pobytu pomimo wszelkich
usiłowań nie można było wyśledzie,
zatem wzywamy wszelkie władze cywilne i wojskowe, aby go, gdzie tylko się pokaże, przyaresztowały i pod
strażą bezpieczną do nas odstawiły.

Rysopis:
imie i nazwisko, Rudolf Alberts;
wzrost, 5 stóp 5 cali;
wiek, 19½ lat;
religii, ewanielickiéj;
mowa, mówi tylko po niemiecku;
kształt twarzy, podługowaty;
włosy, ciemno-brunatne, krótko strzyżone;
oczy, szare;

Stirn, niedrig, auf beiden Geiten berfele ben mebrere Rarben, anscheinend bon Riftelgeschmuren; and mywobse

Rafe, greßied mynwingry w ilsw Mund, gewöhnlich; ame imsverenteng s Bahne, vollständig; dien, langlid; diezenie dilenin,

Bart, im Gutfteben, jeboch rafirt. Befleidung: gensu yas

1) ein grunwattirter Rortrod,

2) graublau geftreifte Rorthofen, ohne Etege,

3) eine farirte wollene Befte,

4) ein wollenes geblumtes Salstud,

5) falbleberne gewohnliche Ctiefeln,

6) eine belle graue Mute.

7) auch trug er eine filberne Cylinders Uhr an einer turgen Stablfette bei fich. Pofen, Den 29. Marg 1849. Roniglides Inquisitoriat.

czolo, niskie, z obu stron kilka blizn, pochodzące od wrzodów;

genfalle fie mit ibree Unipruchen an bad nos, dlugisulatra mounted surrelars usta, zwyczajne: zeby, zdrowe: spidiffe sie dan spal podbrodek, podługowaty; broda, zarasta, lecz golona.

Oldzież:

1) surdut kortowy zielony watowany,

2) spodnie kortowe w paski szaroniebieskie bez strzemion.

3) wesika welniana w kratki,

4) chustka welniana na szyi w kwiatki,

5) boty zwyczajne cielęce,

6) jasno szaraczkowa czapka,

7) nosil zegarek srebrny cylindrowy na łańcuszku krótkim stalowym, Poznań, dnia 29. Marca 1849. Królewski Inkwizytoryat.

7) Bekanntmachung. Die biefige fladtifde Grrenbewahr : Anfialt foll burch einen Aus und Ueberbau im laufenden Jahre erweitert, und Das ju tiefem Bane erforderliche Maurer. , Bimmers und Dachdeder-Material incl. Aufubrlobn im Laufe Diefes Frubjahres burch den Mindeftfordernden geliefert merden. Bir haben einen Ligitationstermin auf Den 11. Upril c. Bormittag 10 Uhr por unferem Deputirten herrn Stadtrath Au auf tem Rathhaufe anberaumt, gu welchem Lieferungeluffige eingelaben werden. Die Bedingungen fo wie ber Unichlag, aus welchem die gu liefernden Materialien entpommen merden tonnen, liegen mabrend ber Umtoffunden Der Magiftrat. gur Ginficht in unferer Regiffratur offen,

Dofen, ben 29. Mary 1849.

Die Dieejahrige orbentliche Generals 8) Ctargard Dofener Gifenbahn. Berfammlung ber Ctargard, Dofener Gifenbahngefellichaft findet an bem nach § 54. Des Statute Dagu bestimmten erften Dienstage Des Maimonate, alio am 1. Mai b. 3. Bormittage von 10. Uhr ab im Borfenhaufe hierfelbft Statt. Bir laben die Aftionaire ber Befellichaft biermit ein, in berfelben gu erfcheinen und

bie Berechtigung ihres Erscheinens und ber Ausähung ihres Stimmrechts burch Borlegung ihrer Aftien resp. ihrer Lollmachten zuvor nachzuweisen, zu welchem Zwecke sie sich an ben der Generalversammlung voraufgehenden beiden Tagen, und Zurreisende in der Morgenstunde des 1. Mai bis zum Beginn der Bersammlung, in dem Geschäftsbureau, gr. Domstraße Nr. 791. hierselbst melden und die für sie auszusertigenden Eintritte und Stimmfarten entgegennehmen wollen. Die zu propueirenden Aftien, auf welche bergleichen Karten ausgereicht worden sind, werden dem Präsentanten, mit einem Stempel versehen sofort zurückgegeben; auf Aftien, welche diesen Stempel bereits tragen, werden keine Stimmzettel verabsolgt.

Togebordnung gur Austbeilung on bie Aftionaire in unferm Bureau bereit gehalten werben. Stettin, ben 30, Marg 1849. Der Berwaltungerath.

heegewaldt. Duller. Fregdorff.

9) Seute ift meine Frau von einem Madden gludlich entbunden worben. Pofen, den 3. April 1849. be Rege, Affeffor.

orm; für Damen: Connenidirme

- 10) Bei E. E. Mittler in Pofen ift zu haben: La Cascade. Caprice pour Violon transcrit pour Piano par A. de Kontski. 15 Sgr.
- 11) Den Bersemacher aus Moschin in Rr. 72. ber Pof. Zeifung, ber sich nicht entblobet mich offentlich anzugreifen, während er sich in eine verächtliche, jesuitische Dunkelheit hult, verabschene ich zu sehr, um auf sein Geschreibsel naher einzugeben. Die Erpedition der Pos. 3tg. ist übrigens ersucht worden, mir den noblen Patron namhaft zu machen, um ihn vor das Forum der Deffentlichkeit zu ziehen. Nicht unerwähnt kann ich es lassen, daß das elende Machwert hauptsächlich auf die Bere anlossung und Rosten der insurgirenden Polen der hiesigen Stadt, die sich bei dem Anfangs Mai v. 3. bet Rogalin stattgehabten Galzraube betheiligt und gegen die ich die polizeiliche Boruntersuchung geführt habe, fabrizirt worden ist.

Mofchin, ben 30. Darg 1849. Rulau.

12) Um die vielen Beschuldigungen und Berlaumdungen zu beschwichtigen, die unser Graf fr. v. Poninsti zur Zeit der allhier stattgefundenen Insurrektion ersteiden mußte, halt sich der hiesige Jiraelitische Corporations-Borstand für verpflichtet, diffentlich zu erklaren, daß derselbe das Unbeil, das unserer Stadt drohete, nach Kraften abzuwenden suchte; besonders aber in der damals so drudenden nahrungselosen Zeit, die Armen der Stadt sowohl mit Getreide, als mit baarem Gelde trafe

tigst unterstützte. Go bat berselbe erft turglich ben biefigen Ifraelitischen Armen eine Unterstützung von 20 Thalern zufließen lassen, und vom beißen Dantgefühle burchdrungen sagen wir diesem für das Bohl Leidender und Bedürftiger sich interess sirenden edlen Manne unsern tiefgefühltesten Dant mit dem Bunfche, daß der Alls vater diesen Menschenfreund noch recht lange, lange zum heil, zum Segen ber Armen erhalten moge. Breichen, den 1. April 1849.

Der Corporations : Borftand ber hiefigen Ifrael. Gemeinde. S. Rofenfelb.

- 13) Bur Achtung. Ich warne Jebermann meinem Sohne, bem Badergefellen August Froft, weder auf seinen noch auf meinen Ramen etwas zu borgen, weil ich fur die von ihm gemachten Schulden aus Grunden Riemandem gerecht werde. Grag, ben 1. April 1849. Dienegott Froft, Badermeister.
- 14) Fur herren: Parifer hute in neuefter Form; fur Damen: Sonnenschirme und Martifen, sowie Roghaar-, Borduren- und Reishute gu febr billigen Preisen in ber handlung von S. Rronthal, Markt Rr. 56. neben Raufmann Trager.
- 15) Gefchaftelotal=Beranberung. Einem geehrten Publitum mache bie ergebene Unzeige, baß ich mein Schuittwarengeschaft in en gros und en detail von Martt Nr. 38. nach Martt Nr. 91. ins haus bes hrn. herz Konigsberger verlegt habe. Pofen, ben 2. April 1849. Lepfer Lbbenheim.
- 16) Brifde Solfteinifde Auftern empfingen wir beute. Gebruber Unberfd.
- 17) Dfer = Tifch = Butter verlaufe ich fortbauernd im Gotel zur Arone. B. Oppenheim aus Gr. Munche.
- 18) 2 Schlafbante fteben zu vertaufen fl. Gerberfir, im Schulhaufe.
- 19) Gutes Bairifc Lagerbier bei G. Fliege.

12) Um bie nielen Beidnibigungen und Perlaumburgen zu beidwichtigen, ble unfer Graf ihr. v. Ponick Ti un Belt der allbier flatigefundenen Inquerektion ersteiden mußte, balt fin der beibge Jiraclirildte Corporations-Borfland für verpflichtet, diffentlich zu ertlären, deb verfelde vost Unweil, dos unferer Stadt drobete, nach Kräften abzumenden funde; de ber in ger bamala in druckenden nahrungstellen Zeit, die Bemeckund Arbeiten aber in ger bamala in deutschen nahrungstellen Zeit, die Bemeckund and belbe beide bei beite baarem Gelde beide